## Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 20 31. Donnerstag, den 5. Februar 1835.

Ungekommene gremden vom 2. gebruar.

Dr. Guteb. Wolski aus Kalisch, L. in No. 100 Wallischei; Kr. Kaufne. Linbe aus Gräß, hr. Lieferunt Brit aus Schmiegel, I. in No. 124 Magazinste.; Sr. Landschafterath v. Malczemeli aus Miemegnue Dr. Gutebefiger v. Tapler aus Schobruchowa, fr. Guteb. v. Rogalineki aus Diereko, L. in No. 251 Breslauerftr.; fr. Guteb. Galfowell aus Dpatowfo, fr. Guteb. Wielgofjewell aus Libartowo. Fr. Guteb. Ret aus Leonardo, Sr. Defan Lewandowski aus Koftrann, Sr. Konduffeur Robe aus Gnefen, L. in Do. 154 Battelftr.; Die frn. Raufl. hellmig und Sanne aus Stettin, I. in Do. 99 Salborfie Dr. Raufm. Wolfenftein aus Filebne. die Brir. Rauft, Simon, Pinner, Josti und Levigus Bienbaum, Sr. Raufn, Samburger aus Schmiegel, fr. Guten. Alutowelf que Tiong, Gr. Guteb, Allerander aus Deus fabt a MB , t. in No. 20 St. Abaibert; fr. Oberamtm. hubert aus Gnesen, t. in No. 23 Ballischei; die Gen. Rauft. Sanf, Cranheine und Lome aus Filehne, L. in No. 350 Judenfir.; Gr. Baron v. b. Golt, Rittmeifter a. D., aus Strzelno, Sr. Raufm Sirfchfeld aus Konigebarg, fr. Probft Mogdogoweti, aus Czefzewo, I. in Do. 384 Gerberfir.; Sr. Guteb, v. Bittoweft aus Canifir, I in Do. 391 Gerberfir.; Gr. Gutab. v. Libifemofi aus Biergoc, L. in Do. 394 Gerberfir.; Gr. Raufm. Beer aus Gnefen, Gr. Agent Overbach aus Breslau, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Erbherr v. Kornatowski aus Dufina, Sr. Umterath Teitchen aus Berfa, Sr. Pachter Scholg aus Umicitet, 1. in No. 243 Breslauerffr.; Br. Pache ter Bobliewicz aus Statow, Gr. Erbherr Bafonn aus Muffen, Be. Erbherr b. Arpnfowsti aus Allt-Rroben, I. in No. 168 Wafferftr.; Br. Geifflicher Bazon= efi aus Cerade, f. in No. 165 Wilhelmöftraffe:

Bekanntmachung, 3um offents lichen Bertauf ber bem Raufmann E, Dr. Jacobi in Fordon, im Bege ber Erecution abgepfandeten Menbles und Wirthe fchaftegerathe, fieht ein Termin auf ben 27. Februar 1835. in Fordon, Bor: mittags um 10 Uhr por bem Commiffa= rius herrn Referendarius Regler an, ju welchem Raufliebhaber eingelaben werden.

Bromberg, ben 16. Januar 1835.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

2) Subhastationsparent. Da in bem am 25. Nobember v. 3. angeftanbenen Licitations = Termin jum Berfauf bes im Schildberger Rreife belegenen Gute Dijgna, wozu bas Dorf Budgisto gebort, welche nach ber landschaftlichen Taxe auf 45,603 Rible. 3 Ggr. 9 Pf. gewurdigt worden, fein Gebot abgegeben ift, fo haben wir einen neuen Biefungt's Zermin auf ben 7. April e. Bormittags um 9 Uhr bor bem Seren Dbers Landesgerichte-Uffeffor Marfchner in uns ferm hiefigen Gefchaftoloeale anberaumt, wozu wir befitfabige Raufer mit bem Bemerten einladen, daß ber neuefte Sine pothefenschein, die Lage und die Raufbedingungen in unferer Regiftratur eine gefeben werden tonnen.

Rrotofdin, ben 2. Januar 1835. ios magrific ; Hr. Geiplicher Barrer

Do przedaży pu-Obwieszczenie. bliczney mebli i sprzetów gospodarskich kupcowi L. M. Jacobi w Fordonie w drodze exekucyi zafantowanych, wyznaczony iest termin na dzień 27. Lutego 1835, w Fordonie o godzinie rotéy przed połuprzed Kommissarzem Ur. Kessler Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego, na który ochote do kupna maiący wzywaią się.

Bydgoszcz, d. 16. Stycznia 1835. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gdy w terminie licytacyinym dnia 25. Listopada r. z. odbytym końcem sprzedaży dobr Olszyny w powiecie Ostrzeszowskim położonych, do których również wieś Budzisko należy, a które ta dobra podług taxy landszaftowey na 45,603 Tal. 3 sgr. 9 fen. oce. nione zostaty, żadne licytum podane nie zostało, przeto nowy termin licytacyiny na dzień 7. Kwietnia 1835. rano o godzinie gtéy przed Deputowanym W. Marschner Assessorem Nadziemiańskim w izbie naszev instrukcyjney wyznaczyliśmy, do którego chęć kupienia i zdolność/ posiadania maiących z tem zapozywamy nadmieniemiem, iż taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydz mogą.

Krotoszyn, dn. 2. Stycznia 1835. Ronigl, Preuß, Landgericht. Ball Krof. Pruski Sad Ziemianski.

3) Subhastationspatent. Das hies felbft sub Do. 884 belegene Bohnhaus nebft Bubehor und bie bagu gehbrige un= ter Do. 54 belegene Windniuhle, gericht= lich auf 344 Rtl. geschätzt, foll im Wege der nothwendigen Gubhaftation in bem, ben 5. Marg 1835 por bem Depufirten Landgerichte=Referendar Reinmann im hiefigen Gerichtelofale anfiehenden Termin an ben Meifibietenben verfauft werden. Befitfahige Raufluftige werden mit bem Befanntmachen vorgelaben, baß bie Zare und ber neuefte Sopothefenschein in unferer Regiftratur einzufeben find, Die Raufbedingungen aber im Bietunge= Termine werben angegeben werden.

Fraufabt, ben 17. November 1834.

ogni Brindling roger singer

hastacyi w terminie na dzień 5 go
Marca 1835 r. przed Delegowanym
Ur. Reiumann Referenderyuszem
E Sądu Ziemiańskiego w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczonym, naywięcey daiącemu sprzedane bydź
maią. Ochotę do kupna maiący i do
posiadania zdolni zapozywaią się z

tem oznaymieniem, iż taxa i naynowszy wykaz hypoteczny w Registraturze naszey konkursowey przeyrzane bydź mogą, warunki kupna zaś
w terminie licytacyinym podane będą.
Wschowa, dn. 17. Listop. 1834.
Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W zględem nastąns pić maiącego się działu ma bydź pona zostałość po zmarłym Mańskim falbierzu w Czarnkowie naywięcey daliacemu sprzedana. Termin w tym

Patent subhastacyiny. Domo-

stwo tu w Wschowie pod Nro. 884.

polożone wraz z przyległościami, i

wiatrak do tego należący pod Nr. 54.

położony, sądownie na 344 Tal. o-

taxowane, w drodze konieczney sub-

4) Zekanntmachung. Behufs Erbelluseinanderseigung, soll der Schöns farber Manskische Nachlaß in Ezarnikau meistbietend versteigert werden. Wir haben dazu einen Termin auf den 18. Februar c. und die folgende Tage immer früh um 9 Uhr in loco Ezarnikau in der Manskischen Färberei anberaumt, zu welchem Kaussussige vorgeladen werden.

Gegenstände des Berkaufs sind: Mbbeln, Masche, Betten, ein halbbedeckter und ein offener Wagen, Haus-, Wirthschafts und Farberei = Geräthschaften, insbesondere Formen, Kiepen und Kessel, Porzellain, Kupfer und Eisengeschier,

Obwieszczenie. W zględem nastąpić maiącego się działu ma bydź pozostałość po zmarłym Mańskim falbierzu w Czarnkowie paywięcey dającemu sprzedana. Termin w tym celu wyznaczyliśmy na dzień 18 go Lutego r. b. i na następuiące dnie, każdego dnia rano o otey godzinie w mieyscu Czarnkowie w domu falbierni Mańskiego, na który ochotę kupna maiących wzywamy.

Szczegóły sprzedaży są: meble, bielizna, pościel, bryczka z przykryciem i bryczka bez przykrycia, różne sprzęty domowe, gospodarcze i

Pratiofen, Gilber, Ruhe und Jungvieh vorzüglicher Urt, Ben, Strob, Getreis be, Farbemaaren, insbesondere eine gro-Be Quantitat Indigo, eine Partfie gefprengte Felbsteine, eichnes trochnes Bau-Solz in Stammen, Brennholz verfcbies dener Gattung und mehrere andere Ga= chen.

Die Farbewaaren und Farbereigerathschaften werden ben 23ffen und 24ften gebruar borfommen.

Schönlanke, ben 30. Januar 1835. Ronigt. Preuf. Friedensgericht.

falbierskie, osobliwie formy, kipy i kotly, porcelanowe, koprowe i żelazne narzędzia, precyoza, srebro, krowy i młode bydło gatunku przedniego, siano, słoma, zhoże, towary falbierskie, indygo, kamienie, drzewo suche w sztukach do budowli, drzewo opałowe różnego gatunku i wiele innych rzeczy.

Towary i sprzęty falbierskie dnia 23go i 24go Lutego sprzedane

Trzcianka, d. 30. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Bur bffentlichen Verpachtung bes aus eirea 87 Schod Roggen = Richtstrohes bestehenden alter Lagerfirohs aus bem Rafernement Fort Biniary bei Pofen furd Jahr 1835. ift ein Termin auf den 12. d. Dits. Bormiftage 10 Uhr im Burcau ber unterzeichneten Berwaltung angesett.

Pachtluftige werden bafelbft jur Abgabe ihrer Meiftgebote biermit eingelaben, und fonnen bie besfallfigen Bedingungen bei der Berwaltung taglich einge-Pofen, den 2. Februar 1835.

Ronigl. Garnison = Berwaltung.

Die heut fruh um ri Uhr erfolgte gludliche Entbindung meiner Frau, geborne Schreiber, von einem gefunden Dabchen, beehrt fich biermit ergebenft an-Pofen, ben 3. Februar 1835. zuzeigen.

Der Raufmann Muguft herrmann.

- 7) Ginen Transport ichoner Styarini = Lichte, ober fogenannte Parifer Tafel-Lichte, habe ich erhalten, und verkaufe bas Pfund gu i 3 Ggr. Friedrich herbft, Breiteftrage Do. 119.
- 8) Ein Laben, besgleichen zwei Stuben im zweiten Stock, mit, auch ohne Dibbel, nebft Ruche, Solzgelaß und Bodenkammer, find von Offern ab ju vermiethen, im Saufe No. 258 Breslauerfrage. Freundt.